# Literarischer Anzeiger zum Kirchenblatt.

VIII. Kahrgang.

№ 16.

1842.

Die angezeigten Werke find in der Buchhandlung G. P. Aberholz in Breslau zu haben.

Bei Rirchheim, Schott und Thielmann in Maing ift fo eben erfchienen und bei . D. Meberholz in Breslau zu haben:

### Leipziger Allgemeine Zeitung

#### Michterstuble der Geschichte.

Dber Affenmäßige Beitrage gur Gefdichte ber Rirchenfpaltung im 16ten Sahr= hundert. Bon dem Berfaffer des "Cendschreibens eines schefischen Papiften an den ehemaligen Professor der Theologie, Dr. Rheinwald."

Gr. 8. Geb. 12 & Sar.

### Nachfolger des h. Petrus.

Gine Erflärung

ber panftlichen Darlegung über bie fcmeren Leiden der fatholis fchen Kirche in Rugland und Dolen

ber damit verbundenen Aftenftude,

#### das katholische Wolf.

Gr. 8. Geh. 5 Sgr.

Bei ber hohen Bichtigfeit ber neuesten papftlichen Staatsschrift über Die Mngelegenheiten ber Batholifchen Rirche in Rugland mare es fehr ju bedauern, wenn biefelbe wegen ihrer fireng biplomatifchen Korm und des hohen Preises ber mahrscheinlich erscheinenden liebersetzungen nicht allgemeinen Eingang unter bem größern Bublifum fande. Diesem Ue-belftande soll die gegenwärtige Erklärung derfelben, in welcher die papfliche Darlegung, Die fie begleitenden Beweisftude und Die allgemeinen Grundfate bes Rirdenrechts auf überaus faftliche Weise in ein Ganges verwoben und fein Bunft von irgend einer Bebeutung übergangen worben ift, begegnen.

3m Berlage von G. S. Mang in Regensburg ift ericienen und burch alle Buchhandlungen (in Breslau burch G. D. Atberhols und bie übrigen) ju beziehen:

Mit Stahlflichen nach Drie ginalzeichnungen gestiechen von J. Leudner.

#### Sammtliche Merke

### Verfasser Beatushöhle.

Wohlseile Ausaabe.

Mit neuen Bettern auf feinem Belinhabier gebruckt. Das Banbchen

Dem beutiden Bolfe, bas, ju feinem Ruhme fei es gefaat, in biefen Ta= gen gewohnt ift, Erzählungen von acht fittlichem und religiofem Inhalte ben gen gewohnt it, Gegagiangen ben an größtentheils verbrangten , bas moraltfche Gefühl verderbenden Romanen vorzugiehen, und besondere ber reifern Jugend, beren größte Ungelegenheit es fein muß, burch edle Leffnre nicht nur ben Geift, fondern auch bas herz zu einer fruchtbaren Zufunft heranzubilden, wird bie Gefammtausgabe ber oben angefundigten, allgemein befannten und fo gern gelesenen Werke eine höchft freundliche und herzlich willkommene Erscheinung fein. In einer elegant ausgestatteten Reihenfolge von fünfzig bis sechzig, feche bis acht Bogen haltigen Bandchen (gebruckt auf feinem Maschinen-papier mit neuen Lettern) im wohlfeilsten Preise und mit Stabl-Richen, bie ben Namen Runfiblatter verbienen, übergeben mir biermit ber Jugend, ben gahlreichen Jugendfreunden, ben eifrigen Jugendlehrern und allen jenen beffern Menfchen, die die Friedensftatte mahrer Gludfeligfeit in Religion und Tugend suchen und finden - bie Schöpfungen jenes Berfaffere, ben bas beutiche Bublifum ichon langft liebgewonnen.

Damit Alle, welche die Gefammtausgabe blefer lieblichen Ergabs lungen befigen wollen, einen Ueberblicf über bas Gange gewinnen, thun wir bie Rethenfolge ber einzelnen, jedesmal mit einem Stahlftich gezierten Bands

chen, folgender Weise fund:

1. u. 2 Die Beatushöhle.

3. u. 4. Bilber aus bem Leben.

5. n. 6. Scenen und Gefprache. 7. u. 8. Das Thal von Almeria.

9. u. 10. Die irlanbifche Butte.

11. u. 12. Blumenspende. 13 — 36. Die heilige Sage.

37. u. 38. Sagen und Barabeln.

39. u. 40. Der Ginfiebler am Carmel.

41. u. 42. Erzählungen u. Mabreben.

43. u. 44. Der Röhler aus Balencia. 45. u. 46. Die Rlausnerin vom Rar=

renberge.

47. Die Erlöfung.

48. u. 49. Die Megerin in Guanana.

50. u. 51. Seinrich von Dinfelebubl.

In Lieferungen von je zwei Banden wird die Berausgabe binnen Kurzem geschehen, und in Zwischenraumen von 2 — 3 Wochen immer eine Lieferung erfolgen, so daß selbst den Unbemittelten die Anschaffung leicht ift. Gingelne Bandchen werben nicht gegeben, und bei Abnahme ber erften Lieferung, welche bereits erschienen, macht man fich fur bie folgenben verbindlich.

Im Berlage von G. 3. Mang in Regensburg ift ericienen und burch alle Buchhandlungen (in Breslau burch G. P. Aberholz und bie übrigen) zu beziehen:

Lignori, Des beil. U. M. v., geiftliche Gefange. Metrifche Ueberfetung, Eingangs, und Schluflied von D. D. Unton

Naffy. Mufik von S. Sechter, t. f. ersten hoforganisften in Wien. 2te, verm. u. verb. Aufl. qu. 4. Belinp. 1 Thir.

Wifer, Hofstiftsprediger in München, Dr. Th., marianische Krone, oder zwölf Lilien jungfräulicher Jüngslinge, zur Ehre ber heil. Jungfrau Maria und zur Ersbauung der Jugend, besonders der studirenden. Nach dem Lateinischen herausgegeben. Mit 2 Stahlstichen. fl. 8. geh. 14 gr.

Bei Fleischhauer und Spohn in Reutlingen ift erschienen und in Breslau zu haben bei G. P. Atberholz:

### Der Himmelsgarten.

Ein Gebets und Erbauungsbuch für mehr gehobene fatholische Rinder von

M. C. Münch,

vormal. Seminar-Rector, Konigl. Distrikts-Schulinspektor und Pfarrer in Uelingen. Geheftet Preis 10 Sgr.

## Graf Hubert von Calw, oder die Klausner auf Wildkirchlein.

Eine Sage ber Vorzeit. Seitenstück zur Beatushöhle vom Berfasser des Wilhelm Tell. Geheftet mit 1 Rupfer. Dritte verbesserte Driginal : Ausgabe. Preis 83 Sgr.

### Das Kreuz des Christen Hochaltar.

Ein Gebet- und Erbauungsbuch für katholische Christen jeden Standes, von

M. C. Münch,

vormal. Seminar=Rektor, Konigl. Distrikts=Schulinspector und Pfarer in uelingen.

Mit 4 Rupfern und geftochenem Titel. Geh. Preis 221 Sgr.

### Das Heiligthum,

ober Erhebungen bes Geiftes und herzens zu Gott. Gin Undachtsbuch für erleuchtete katholische Chriften weiblichen Gesichlechts, von

M. C. Münch,

vormal. Seminar= Rektor, Konigl. Schulen = Inspector und Pfarrer in Uclingen.

Geh. Preis 15 Sgr.

### Catechetisches Lehrbuch

ber biblischen Geschichte für reifere Schüler und für Bibel. freunde überhaupt.

Von M. J. G. Hauff,

Pfarrer in Hohenhastad im Konigreich Würtemberg. Zweite, verbesserte und vermehrte Ausgabe. Mit 2 Kandkarten. Cartonirt. Preis 184 Sgr. Im Verlage von G. A. Mang in Regensburg ift erschienen u. burch alle Buchhandlungen (in Brestau burch G. P. Acberholz und bie übrigen) zu beziehen:

### Leben der Heiligen.

Die altesten Driginal. Legenden, gesammelt und mit besonderer Beziehung auf Culturgeschichte bearbeitet von zwei Katholiken. (In 12 Bon.) 11r Bo. (35 Bogen kompressen Druckes.) gr. 8. 1 Thir. 6 gr.

Der 3med biefes unternehmens ift, bie atteften Driginal = Legenben in deutscher Bearbeitung ber Lefewelt vorzuführen, fowohl gur Erbauung, als auch gur Belehrung. Die lettere Geite ift bis jest nur fehr wenig hervorgehoben; es ift beshalb unsere Absicht, die reiche Ausbeute, welche die Legenden für Geschichte, namentlich für die Cultur= und Sitten= geschichte bes Mittelaltere bieten, recht augenfällig zu machen, und man wird ficher ben Reichthum bes Stoffes, welche besondere bie Legenden des achten, neunten, zehnten und zwolften Jahrhunderts bieten, bewundern. - um den ausgesprochenen 3weck vollkommen zu erreichen, mussen die Le= genden in dronologischer Reihenfolge gegeben werden. Wir treffen freilich hier auf manche Schwierigkeiten, doch laßt sich die Lebenszeit eines jeden heiligen immer ungefahr ermitteln. Wo das Todesjahr bekannt ift, wird bies ftets als Norm angenommen. — Die Bearbeitung felbst richtet sich nach bem innern und sprachlichen Werthe der Legenden; sie bewegt sich freier, wenn das Driginal zu breit und ohne stolistisches Berdienst ift, sie wird wortgetreue Ueberfegung, wenn bie Darftellung bes Driginals gelungen genannt werden barf. Jebenfalls wird immer jebe Stelle, bie in irgend einer Beziehung für Gefchichte, Cultur, Kunft u. f. w. Ausbeute gewährt, mit forglicher Genauigfeit wiebergegeben. - Die Erlauterungen und Bemerkungen muffen bei bem großen Reichtbume bes Stoffes Daaß und Biel halten. Gie geben bor allem furze Rachricht über ben Berfaffer und ben Werth ber Legende, erortern fcwierige Stellen, machen aufunrich= tigkeiten aufmerksam, und beuten auf die Resultate, die aus biefer ober jener Stelle fur Beschichte, Gultur, Runft u. f. w. gezogen werben konnen, mit wenigen Borten bin. Gine Untersuchung ober Beurtheilung ber Thaten ber heiligen selbst liegt ganglich außer unserm 3wecte. Die Eintheilung bes gangen Wertes, welches mit einer Ginleitung über bas Befen und den Rugen der Legenden beginnen und mit einem vollständigen Inhalts= Berzeichnisse schließen wird, ist folgende: Bd. I. 1—46 Jahrh. II. 56 u. 66 Jahrh. III. 76 u. 86 Jahrh. IV. 96 Jahrh. V. 106 Jahrh. 1te Halfte. VI. 106 Jahrh. 2te Halfte. VII. 116 Jahrh. 1te Halfte. VIII. 116 Jahrh. 2te Halfte. IX. 126 Jahrh. 1te Halfte. X. 126 Jahrh. 2te Halfte. X. 126 Jahrh. XI. 126 Jahrh. XIII. 126 Jahrh. XIII. 126 Jahrh. XIII. XIII. XIII. X 136 Jahrh. XII. 146 bis 198 Jahrh.

Binnen Kurzem erscheint der neunte Band, und in drei Jahren ift ber Druck des Werkes vollendet. Das ganze Manuscript liegt druckfertig

por.

Bei Mater & Comp. in Wien ift so eben fertig geworden und in ber Buchhandlung G. P. Arberholz in Breslau zu haben:

Die zweite durchaus verbefferte Auflage

des ersten Bandes

bon

#### Dr. Joh. Em. Beith's Homilienkranz

für bas

fatholifde Rirdenjahr.

Preis geh. Rthir. 1.

Von biesem anerkannt vorzüglichen Werke sind 5 Bbe. jeber zu Athlir 1. erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen, ausgenommen der

2te Bb., von dem eine neue Auflage unter der Presse ift. Heim's Predigt=Magazin I. 1. und VI. 1. und Dollinger's Handbuch der Kirchengeschichte II. 2. erkennen dessen Werth und heben die Vorzüge und Brauchbarkeit dessselben mit dem ausgezeichnetsten Lob auf das deutlichste hervor.

Im Verlage von G. A. Wanz in Regensburg ist erschienen und durch alle Buchhandlungen (in Breslau durch G. P. Aberholz und die übrigen) zu beziehen:

Dür, Dr. J. M., der Nuf des Evangeliums. Ein vollftandiger Jahrgang von Predigten über die fonntaglich en Evangelien des katholischen Kirchenjahres. 3Bdchen. 8. Relinpap. 2 Tolt.

— das katholische Festjahr. Der Predigten auf die vornehmsten katholischen Fest age. 2 Bochen. (Mit einem Unhange von Grabreden.) 8. Belinpap. 1 Thl. 6 gr.

— Eine erfreuliche Erscheinung in ber homiletischen Literatur! Wahrhaft ein Ruf bes Evangeliums! Was biese Bortrage besonders auszeichnet, ift einerseits der ergreifende Ernft und die erhabene Burbe, womit die driftli= den Wahrheiten vorgetragen, ober vielmehr hineingetragen werben in die Bergen ber Buborer, andrerfeits die Tiefe bes religiofen Gefühls, verbunden mit einer klaren Erfassung und vielseitigen Behandlung des evangelischen Inhaltes. Man fühlt es: der Verfasser spricht aus der Fülle seines religios burchbrungenen Bergens, er fennt auch die Bedurfniffe der Beit; er fpricht barum aus der Gegenwart für die Gegenwart. So wird er verstanden von seinen Mitchristen, so spricht er stets mit Interesse und fruchtbringend für das Berg. Die Weise des Vortrags, oft eigenthumlich durch die Kraft und Gebrangtheit der Sprache, ist ganz geeignet für eine fruchtbare Ent= wicklung der evangelischen Abschnitte, und beurkundet die herrliche Gabe des Brn. Berfaffere, in wenigen Bugen einen erquickenden Ueberblick über bas Evangelium bes Tages zu geben, baffelbe von mehreren Geiten zu beleuch= ten, und jebergeit fruchtbare, oft überraschenbe Unwendungen fur bas Leben baran zu Enupfen. Daburch gewinnen biefe falbungsvollen Bortrage qualeich bie Richtung von Betrachtungen, die ben beliebten v. Birfcherichen Betrachtungen, mit benen sie auch im Style mehrfache Aehnlichkeit haben, wurdig gur Geite stehen. Auch die ebelfte Popularität gereicht ihnen gur vorzuglichen Empfehlung. Gerade diefe lettere Eigenschaft ift es, welche bas Dur'iche Werk bem Erbauung suchenden Laien zugleich als ein gelunge= nes Betrachtungsbuch empfiehlt.

Bei J. Wefener in Paberborn ift erschienen und bei G. B. Aderholz in Brestan zu haben:

### Die Nachfolge Christi

in vier Büchern

pon

#### THOMAS VON KEMPEN.

Mehft Morgenandacht, zwei Meßgebeten, Nachmittagsandacht für Sonns und Festage, Beichts und Communiongebeten und Abendandacht. Zweite, verbesserte und mit mehreren Gebeten, namentlich der Kreuzwegandacht, vermehrte Auflage. 12. 1842. Preis 33 Sgr. od. 3 Ggr.

Muf Bel. - Drudp. mit 1 ichonen Stahtbilb 71 Sgr. ob. 6 Ggr.

Die 1ste 10,000 Eremplare starke Auflage murbe binnen 6 Monaten abgesetzt; biese gute Aufnahme berücksichtigend,

find die Gebete bei dieser 2ten Auflage so vermehrt, daß diese so überaus billige Ausgabe zugleich als ein vollständiges Gebets buch dienen kann.

Im Berlage von G. I. Mang in Regensburg ist erschienen und burch alle Buchhandlungen (in Breslau burch G. P. Aberholz und bie übrigen) zu beziehen:

Bibler, Fr. S., Volkspredigten auf alle Sonntage und Feste bes Kirchenjahres, nebst einigen Gelegenheitsreden. Ur Jahrg. 1—4r Theil. 3te verbefferte Auflage. 8. 2 Thir. 8 gr.

— baffelbe. Mr Jahrg. 1r u. 2r Thl. 8. 14 gr. (3r u. 4r Thl. erscheinen binnen Kurzem.) — Wenn Predigten binnen brei Jahren brei Auflagen erleben, so ist wohl jede weitere Empfehlung überstüffig, und ist eine Bestätigung der in allen Journalen so gunftigen Beurtheilungen.

Im Berlage von G. A. Mang in Regensburg ift erschienen und burch alle Buchhandlungen (in Breslau burch G. P. Aberholz und bie übrigen) ju beziehen:

### Silbert, 3. P., bie Meffe,

das Denkmal der göttlichen Liebe Zesu.

Ein Buch zur Belehrung und Erbauung, worin die göttliche Würde des heiligen Meßopfers dargethan, die erhabene Feier desselben umftändlich geschildert wird, und die kirchlichen Ceremonien erklärt werden. Mit einem Unhange von zwei und fünfzig Gebeten zur heil. Messe und verschied. and. Undachts. Uebungen, als Morgen: und Abend:, Beichtz und Communiongebeten u. a. m., nebst der Undacht des heil. Kreuzweges. Bollständig in 23 Lief., jede zu 4 Bogen Tert mit allegorischer Einfassung und Vignetten und I

vorzüglich schönen Stabist. in 4. à  $4\frac{1}{2}$  gr. — "Es gehört dies seis Buch zu ben ausgezeichnetsten Leistungen ber beutschen Typographie. — Wir freuen uns, bemerken zu können, daß Hr. Silbert bei Bearbeitung dies ses Textes sich viele Muhe gegeben und den Unforderungen des Publikums an ein solches Werk zu entsprechen gesucht hat. Der Inhalt theilt sich in folgende Parthien: Un der Spiese steht eine gut und faslich geschriebene Abhandlung über die Opfer überhaupt. Mit Vergnügen hat Ref. wahrge= nommen, bag Brn. Gilbert bie neueften miffenschaftlichen Leiftungen über biefen Wegenstand nicht fremb geblieben und namentlich bie geiftreiche Schrift bes Abbe Gerbet gut zu verwenden gewußt bat. Sieran ichließt fich eine Darftellung ber Opfer des alten Bundes und ihrer Bedeutung, worauf bie Erfüllung bes Opfers im Kreuzestob Chrifti und ber Permaneng beffelben in der heil. Meffe nach den Lehrbestimmungen ber Rirche dargethan wird. hierauf folgt die Darftellung der heil. Meffe felbft, nachdem von den Tem= peln, Altaren, beil. Gewandern, Geremonien u. f. w. bas nothige beigebracht worden. Wie billig, folgt der Berf. in feinen Erlauterungen, die immer dem lateinischen und beutschen Terte vorangeben, den bewährteften Autori= taten, und ist bemuht, das rechte Maaß zwischen zu viel und zu wenig ber symbolischen Ansbeutung einzuhalten. Dieser Hauptparthie sind 52 Gebete zur heil. Meffe und verschiedene katholische Andachtsübungen angeschloffen, fo, daß das Werk zugleich die Stelle eines vollständigen Gebetbuches vertritt, und sich ganz dazu eignet, gebildeten Katholiken in die Hande gegeben zu werben." Katholik. 1842. 76 heft. Bei Braumüller und Seidel in Wien, ift erschienen und bei G. P. Aberholz in Breslau zu haben:

### Erzählungen und Humoresken

Dr. Joh. Em. Beith,

Domprediger an der Metropolitankirche zu St. Stephan.

#### Zweite viel vermehrte, durchaus umgearbeitete Huflage.

Wien 1842. 3 Thie. Mthir. 5.

Anhalt des ersten Bandes: Das Mägdlein und die Toilette. Eine Altagegeschichte. — Der Bruder aus Tunis. Gine Novelle. ben Tag hinein, eine Geschichte ohne Begebenheiten. — Marivaur und sein Abept. Gine mahre Anekbote in Begleitung einiger anderer Wahrheiten.

Herr bleib bei uns. Gine Abendscene. — Der Organist, der Pudet und die vier Jahreszeiten. — Trost. Gin Mährchen.

Inhalt des zweiten Bandes: Frau Martha. Gine harmstofe Borstadtgeschichte. — Der Jüngling und der Wolf. Gine wahre Bes gebenheit. - Felir Entenschnabels erotische Erlebniffe, fammt poetischen und algebraischen Bebenklichkeiten. - Maria von guten Rath. Gine Erzählung. — Das Zigeunerkind. Eine Rovelle sammt Kritik und Spilog. — Afchensmann. Sin Schatten- und Fastnachtspiel. — Gruß und Gegengruß. Eine Erzählung. — Der Mensch und die Leute.

Inhalt des dritten Bandes: Augentroft. Gine Erzählung. Das Kriegsschiff San Geronimo. Gine Begebenheit aus bem 16ten Jahrhundert. Züge aus dem Jugendleben eines gefühlvollen Tabak-rauchers. Der Thürmer. Eine Erzählung in sechs Gefängen. Edmund Sylvester Strauchlers Recollectionen. Rottmeister Moser. Nach einer wahren Begebenheit. Der hirsch im Abalbe. Ballabe, Der Mann mit bem Regenschirm. Des alten Kirchenbieners Daniel Starabizky Aphorismen für Diener ber Kirche. Abam Granders Sauswefen. Ein hausliches

Von demselben Herrn Verfasser ist erschienen:

#### Die Erweckung des Lazarus

(Bildet den Inhalt der im Jahre 1841 in der Metropolitan= Rirche zu St. Stephan abgehaltenen Fastenpredigten). Gr. 12. brochirt 18 gGr.

Im Berlage von G. S. Mang in Regensburg ift erschienen und durch alle Buchhandlungen (in Brestau G. P. Aberholz und die übrigen) zu beziehen:

Ermahnungereden, gehn, von dem guten Tode, nebft einer Rede bei ber Beerdigung eines, auf bem Sterbebette befehrten Gottesläugners. Bon bem Berfaffer: Schritte zur vollkommenen Liebe Gottes."

8. geh. 12 gr. — Die Absicht bes Verfassers bei Herausgabe bie= fer Reben ging babin, bas fromme Bolf zu ermahnen, bas wichtige, ja aller-wichtigfte Gefchaft unfere Lebens, an bas Sterben zu benten und fich ben Tod ofter vor Augen zu ftellen, und wenn er nahet, ibm getroft entgegense= hen zu konnen.

Rame Jefus, der heiligste, bas ficherfte Silfsmittel in Krankheiten, wo fein Urgt helfen kann. Der: Beispiele von Rrankenheilungen durch glaubis ges Gebet. Mus ben barüber geführten Protofollen und mehreren andern Schriften gufammengetragen vom Berfafs ser des Gebetbuches: "Schritte zur vollkommenen Liebe Gottes." 68 Bochen. 8. 9 gr.

daffelbe. Gefammtausgabe. Reue Mufl. gr. 8. Belinp. 1 Thir. 16 gr. — Nachdem die Sion (1836. 56 Oft.) in einer beinahe 3 Nummern ihrer geachteten Zeitschrift umfaffenden Abhandlung ben Gegenftand, welchen vorftebendes Bertchen behandelt, queführlich und mit den grundlichsten Beweisen besprochen hat, halten wir es für über= fluffig, Mehreres barüber zu fagen und bemerken nur noch, bag bas 5te Bothen., wovon binnen Ginem Sahre 3 Muflagen gemacht wurben, authentische Berichte über die namentlich in Freiburg i. B. fich zugetra= genen wunderbaren Beilungen enthalt.

Unterricht, in kurzer Zeit fromm, tugendhaft und beilig zu werden. Gine Gammlung furger Betrach: tungen aus ben beften zu biefem 3mecke bienlichen frango: fischen und deutschen Werken. Bur Belehrung und zum Trofte angstlicher Gemuther, die um ihr Seelenheit eifrigft beforgt find. Bon dem Berfaffer: Schritte gur voll= kommenen Liebe Gottes. 1r Thl. Much unter bem Ditel: Beilfame Ermabnungen über die wichtige ften Glaubens mahrh eiten. gr. 12. geb. 8 gr. (Der 1te Thl. erschien 1834, und fostet 9 gr.)

Go eben ift fertig geworben und zu haben (bei 3. D. Acberholy, Max & Comp. und allen übrigen Buchhandlungen) bas 7. und 8. (Schluß=) Heft von dem Werke:

### Denkwürdigkeiten

### Religions=

### Rirchengeschichte.

Bur angenehmen und nüglichen Unterhaltung für die Jugend und beren Freunde.

#### von Dr. S. Fortmann.

Sebes Beft koftet 71 Sgr., bas Ganze alfo, 2 fehr ftarke Banbebilbend 2 Rthi.

Es freut mich, die Bollenbung eines Werkes ankundigen gu konnen, beffen einzelne Lieferungen ftete freundlich begrüßt wurden. Der Berr Berfaffer hat daffetbe mit vieler Liebe ausgearbeitet und spricht sich in der Borrede klar über ben 3weck feiner Arbeit aus, von der er erwartet, daß Eltern, Lehrer und Erzieher fie als eine willfommene Erscheinung ansehen, und gern die Gelegenheit benugen werden, ihren Pfleglingen eine Lecture in die Sand geben gu fonnen, welche nicht minter gur Beredlung bes religibsen Sinnes, als unterhaltend und lehrreich gu fein, bestimmt ift, gumal, wenn fie versichert fein konnen, daß nirgends bose Frucht verborgen liegt.

Das Ganze stehet jedem zur Durchsicht zu Befehle. S. S. Deiters. Münster, den 1. Oktober 1842.